## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

N 11. Mittwoch, den 13. Januar 1841.

Ungekommene Fremde vom 11. Januar.

herr Guteb. v. Dieduchoweff aus Inlice, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Die Brn. Guteb. v. Rappard aus Pinne und v. Rutter aus Stanfowo, I. in ber gold. Gans; Sr. Guteb. v. Cforafjewefi aus Schoden, Sr. Partif. Jufiedi aus Rrafau, br. Probft Pawlowicz aus Roffen, br. Pofthalter Beig aus Pinne, I. im Hôtel de Dresde; Sr. Probft Rulczewicz aus Glupi, Frau Pachterin Cunow aus Debnica, Gr. Guteb. v. Chelfowefi aus Capowice, f. im Hotel de Saxe; Die Bru. Rauft. Coubreup and Berlin und Lewi aus Liffa, I, im Hotel de Rome; Die ben, Rauff. Levi, Berlin und Schwerin aus Birnbaum, Marcufe und Cohn aus Schwerin a/B. und Reich aus Samter, I. im Gichfram; bie ben. Rauft. Berath und Sablonefi aus Grat, Gumpert und Cohn aus Budgin und Friedlander aus Chobatejen, 1. im Gidborn; Br. Pachter Nowadi aus Samoczon, Die Brn. Guteb. Bufchte aus huta, v. Bioledi aus Smielowo und Rulidi aus Grubno, Gr. Cand. Thonert aus Graymistam, fr. Commiff. Bagynofi aus Dobrojewo, I. im Hotel de Berlin; bie herren Gutep, v. Nafferowefi aus Gnefen und v. Steinborn aus Bucgin, I. im Hotel de Paris; Gr. Kaufmann Lenbrich aus Magbeburg, Gr. Guteb. v. Poninefi aus Janfowo, I. im Hotel de Vienne; Gr. Guteb. v. Ras cansfi aus Nochomo, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht I. Abthet- Glowny Sad Ziemiański. Wy-

Die zur Konkursmasse bes Schaff= Dobra obydwa do massy konkur-Direftore Marcus Bincent v. Chmies sowey Markusa Wincentego Chmie-

Sprzedaž konieczna. lung ju Pofen. and den dział I. w Poznaniu.

lewski gehörigen, im Doornifer Areife lewskiego Dyrektora Skarbu nalezace,

Guter, und gwar:

- I) bas abliche Rittergut Minino, land. schaftlich abgeschätzt auf 20,094 Rthir. 1 fgr. 7 pf., in Worten: Zwanzigtaufend vier und neunzig Thaler einen Gilbergrofchen fieben Pfennige;
- II) bas abliche Gut Salb-Mining, auch Mininfo genannt, gerichtlich ab. geschätt auf 5927 Rthlr. 6 igr. 5 pf., in Worten: Funftaufend Meunhundert fieben und zwanzig Thaler feche Silbergrofchen funf Pfennige 2 hourt of mounts

Bugleich werben bie ihrem leben und Zapozywaig sie zarazem interes-Ritterguts Mining : an wind and aloug checkich Nining: 30 16 collect of

- a) Josephine Bilhelmine, and annangen a). Jozefa Wilhelmina,
- Geschwifter v. Chmielewski, fo wie ber Johann b. Chmielewsti und

der Frang b. Gkargynstig ander und in Unfehung bes ablichen Guts Salb= Minino (Mininto): Sandra a soul

der Elias v. Woropański, M. 19463 der Joseph Otto v. Lipsti,

hiefigen Departements belegenen beiben w powiecie Obornickim, Departa mencie tuteyszym położone, iako to:

dobra szlacheckie Ninino, przez Dyrekcya Ziemstwa oszacowane na 20,094 Tal. 1 sgr. 7 fen., wyraźnie: dwadzieścia tysięcy dziewięcdziesiąt i cztery Talary ieden srebrny grosz siedm fenigów,

II) dobra szlacheckie Pół-Ninino, także i Nininko nazwane, sado. wnie oszacowane na 5927 Tal. 6 sgr. 5 fen., wyraźnie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia i siedm Talarów sześć srebrnych groszy pięć fenigów,

aufolge ber nebst Sypothetenscheinen und wedle tax, mogacych być przeyrza-Bedingungen in der Regiffratur einzuse= nych wraz z wykazami hypotecznemi henden Taren follen in bem am 14. i warunkami w Registraturze, maia Juni 1841. Bermittage 10 Uhr auf być w terminie na dzień 14. Czerwdem Oberlandesgerichte ansiehenden Ter- ca 1841 zrana o godzinie totés w mine fubhaftirt werden. Glownym Sądzie Ziemiańskim wythe ride in the committee our will be znaczonym sprzedane.

Aufenthalt nach unbefannten Real = In- senci realni z Zycia i pobytu niewiatereffenten, und zwar in Anschung des domi, a mianowicie co do dobr szla-

- b) Francisca Johanne Untonie, lot li mib) Franciszka Joanna Antonina.
  - c) Mariane Untonie Gulie, Bodant () Maryanna Antonina Julfa; rodzeństwo Chmielewscy, iako téż:

Jan Chmielewski i

= Franciszek Skarzyński, a co do dóbr szlacheckich Pól-Ninina (Nininka) : Supulanting to the sice

Eliasz Woropański, Jozef Otto Lipski, bie Sophia Brennessel geb. v. Lipska, bie Beatrix v. Lipska geb. v. Chmielewska,

ber General Johann v. Lipsti, ber Pachter Frang Brenneffel, bie Glifabeth v. Zalesta geb. v. Rafi-

nowska, ber Pachter Johann Kryger, ber Lieutenant Joseph v. Lipski, ber Kammerprafident G. v. Reller,

hiermit offentlich vorgelaben.

Auch werben alle unbefannten Realpratendenten aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diefem Termine zu melden.

Pofen, ben 31. Oftober 1840.

2) Bekanntmachung. Die Burger und Sandichuhmacher Martin und Tohanna Dorothea geborne Klein, Wittschen Cheleute, haben mittelft Rauffontratts vom 30. Marg 1831 bas ihnen gehörig gewesene, bier in ber Breslauerftrage sub Do. 240 belegene Grundfiud an die Buch= und Steindrucker Guffav Eduard und Caroline geborne Bener, Beuthschen Ches leute verfauft. Die Raufer blieben ben Bertaufern einen Raufgelberreft von 1200 Rthle. fculbig, welcher auf Grund Diefes Rauffontratts fur die Letteren in bem Sppotheken=Buche bes gebachten Grundstude Rubr. III. No. 6 ex decreto bom 28. Juli 1831 eingetragen worden ist.

Das über biefe Forberung fprechende Schulb = Dofument, befiebend aus bem

Zofia z Lipskich Brennessel, Beatryxa z Chmielewskich Lipska,

Jenerał Jan Lipski, dzierzawca Franciszek Brennessel, Elżbieta z Kąsinowskich Zaleska,

dzierzawca Jan Kryger, Porucznik Józef Lipski, Prezes Kamery G. Keller, ninieyszém publicznie.

Wzywaią się także wszyscy nieznaiomi pretendenci realni, ażeby się naypóźniey w terminie oznaczonym pod uniknieniem prekluzyi, zgłosili.

Poznań, dnia 31. Paźdz. 1840.

Obwieszczenie. Marcin Witt obywatel i rękawicznik tuteyszy i malżonka iego Joanna Dorota z Kleinów przedali kontraktem z dnia 30. Marca 1831 r. nieruchomość do nich należącą, tu przy ulicy Wrocławskiej pod liczbą 240. leżącą, księgarzowi i litografowi Gustawowi Edwardowi Beuth i malżonce iego Karolinie z domu Heyer. Kupuiacy pozostali przedającym z summy szacunkowey 1200 Talarów winni, które na mocy kontraktu kupna na rzecz przedających w księdze hipoteczney gruntu wspomnionego w skutek rozrządzenia z dnia 28. Lipca 1831. w dziale III. No. 6. zapisane zostały.

Dokument na summę rzeczoną wystawiony, składaiący się z kontra-

Raufvertrage bom 30. Mars 1831 und bem fur bie Glaubiger ausgefertigten Sopothefen = Refognitionsscheine bom 1. August 1831 ift verloren gegangen, und es werden baber alle biejenigen, welche an biefe Schuld und bas barüber ausge= fertigte Inftrument, als Gigenthumer, Seffionarien, Pfand = ober fonftige Inha= ber, Anspruche ju machen haben, vorge= laben, fich binnen 3 Mongten und fpate= ftens in bem biergu am 23. Februar 1841 Vormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Dber = Landesgerichte = Uffeffor Maller in unferm Partheien-Zimmer anftehenden Termine zu melben, midrigen= falls fie damit prafludirt werben follen, und bas gedachte Inftrument amortifirt werben wird.

Pofen, ben 29. Oftober 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Poiktal Citation. In dem Hyppothekenbuche best in der Stadt Bromeberg auf dem Schwedenberge belegenen Grundstücks sub Mo. 373 stehen Rubr. III. Nr. 1 für den Sohn des Tuchmachermeisters Löpert, Johann Gottlob Löpert, aus dem Erbrezesse vom 17ten Oktober 1797. 72 Athlr. 12 gGr. Erb, gelder zufolge Verfügung vom 13. Januar 1798 eingetragen, deren Berichtigung vom dem Besicher behauptet wird.

Es werben baber ber genannte Inhaber beffen Erben, Ceffionarien, ober bie

ktu kupna z dnia 30. Marca 1831 r. i udzielonego wierzycielom wykazu hipotecznego z dnia 1. Sierpnia 1831 r. zaginal. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do długu wspomnionego i wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a naypó. źniey w terminie do tego na dzień 23. Lutego 1841. r. wyznaczonym w izbie naszéy stron przed Deputowanym Ur, Müller, Assessorem Sądu Głównego o godzinie 10. przed południem zgłosili; w razie bo. wiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani, a dokument wspomniony zostanie za umorzony uznanym.

Poznań, d. 29. Październ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy gruntu w Bydgoszczy na Szwederowie pod No. 373 położonego, iest pod Rubriką III. Nr. 1 scheda w ilości 72 Tal. 12 dobrych groszy, dla Jana Gottlieba Loepert syna sukiennika Loepert na fundamencie działów z dnia 17. Października 1797 r., w skutek dekretu z dnia 13. Stycznia 1798 r. zaintabulowana, któréy zaspokoienie teraźnieyszy posiedziciel gruntu twierdzi.

Wzywamy więc zwyć wzmiankowanego posiedziciela téyże summy,

fonft in feine Rechte getreten finb, aufgefordert, ihre Unipruche fpateffens in bem dazu auf den 18. Marg 1841 Bormittags um 9 Uhr in unferem Ges richtelocale angesetzten Termine angumelben, widrigenfalle diefelben mit ihren etwanigen Unspruchen wegen jener Doft werden pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Bromberg, ben 15. Oftober 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Der Mullermeifter Gottfried Lindner gu Mittel-Rohredorf und die Unna Rofina bermittmete Gleinig geborne Gente, ha= ben mittelft Chevertrages bom 28. De. cember 1840 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wel= ches hierburch zur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Fraustadt, am 5. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Bekanntmachung. 5) Es wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß ge= bracht, daß der Schulze George Mosner aus Dborfa, und die Unna Maria berwittwete Binder geborne Bogt, mittelft Chefontrafts vom 9. und 22. December c. die Gutergemeinschaft und bes Erwers bes ausgeschloffen haben.

Gnefen, ben 23. December 1840.

lub iego sukcessorów, następców i cessyonaryuszów, lub tych, którzy do téyže summy swe pretensye rosz. czą, aby się naypóźniey w terminie dnia 18. Marca 1841 o godzinie gtéy zrana w zwykłém mieyscu posiedzeń naszych sądowych w celu wykazania swych praw, zgłosili.

Niestawaiący się zaś zostaną ze swemi pretensyami do wspomniony summy oddaleni i będzie im wieczne milczenie nakazane.

Bydgoszcz, dnia 15. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że młynarz Bogumir Lindner z średniey Ossoweysieni i Anna Rozyna owdowiała Gleinigowa z Henków, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Grudnia 1840 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

Wschowa, dnia 5. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, iako sołtys Grzegorz Moesner z Oborki i Anna Maryanna owdowiała Binder z Vogtów, iako iego narzeczona, kontraktem przedślubnym z dnia 9. i 22. Grudnia r. b., wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno, dnia 23. Grudnia 1840. Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski, 6) Der Herr Gutspächter heinrich Ausgust Werner Grafmann zu Sarnowko und das Fräulein Auguste Wilhelmine Bloch v. Blottnig zu Rozdrażewo, unter Beitritt ihres Vaters des Gutspächters Herrn Friedrich Wilhelm Bloch v. Blottnitz, haben mittelst Severtrages vom 10. Oktober 1840 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zurüffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 6. Januar 1841. Konigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Ur. Henryk August Werner Grassmann dzierzawca w Sarnowku, panna Augustyna Wilhelmina z domu Bloch de Blottnitz w Rozdrażewie, w poręczeństwie oyca swego Ur. Wilhelma Bloch de Blottnitz dzierzawcy, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Października 1840 roku wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 6. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

7) Bekanntmachung. Der Schäfer Gottlieb Weigelt zu Przysieka und dessen Braut Rosine Schrötter aus Rusnowo, hauland, haben durch den Ehevertrag vom 4ten November 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbest ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Wongrowig, ben 28. December 1840. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Owczarz Bogumił Weigelt z Przysieki i zaręczona z nim Rozalia Schroetter z Runowskich olędrów, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada r. b. tak wspólność maiątku iako i dorobku. To się do publicznéy wiadomości donosi.

Wągrowiec, d. 28. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Die Minna Jereslaw von hier und ber hirsch Hamburger aus Schmiegel, haben mittelst Chevertrages vom 21sten Januar 1840 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Rempen, am 16. December 1840.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Minna Jereslaw z Kempna i Hirsch Hamburger z Smigla, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Stycznia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 16. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der hiefige Einlieger Johann Ure bandfi und die Balbina Zalensta, haben mittelft Chevertrages vom 24. Novem= Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy wyrobnik Jan Urbański i Balbina Zaleyber c. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Rempen, am 24. November 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Wirths, fohn Undreas Schwarz und beffen Braut Wittme Caroline Drager geborne Lange. aus Cadlogoficz, haben mittelft Cheber= trages vom 16. b. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, ben 23. December 1840. Ronigl. Land: u. Stabt=Gericht.

11) Bekanntmachung. Es wird hiermit gur bffentlichen Renntniß ge= bracht, bag ber herr Gutspachter Bo= leslaus Zeidler aus Popowet mit Fraulein Erneftine Beyer mittelft gerichtlichen Bertrages vom 4. November c. die in hiefiger Proving unter Cheleuten geltenbe Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschloffen haben.

Pleschen, ben 18. December 1840.

12) Bekannemachung. Die Franciefa geborne Piwansta jest verehelichte Matufgfiewicz, bat bei ber ihr am heuti= gen Tage ertheilten Grofiahrigfeite : Er= flarung auf Musschließung der Guterge= meinschaft mit ihrem Chemanne Tischler Undreas Matufzfiewicz angetragen, mas hiermit offentlich befannt gemacht wird.

Inowraclaw, ben 21. December 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

ska, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 24. Listop. 1840.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że syn gospodarski Andrzey Szwarc i iego oblubienica wdowa Karolina Dreger z domu Lange z Sadłogoszcza, kontraktem przedślubnym z dnia 16. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 23. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, že JPan Bolesław Zeidler, dzierzawca dóbr Popówka i panna Ernestyna Beyer, według układu sądowego z dnia 4. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku, exystuiącą w prowincyi tuteyszéy, wyłączyli.

Pleszewo, d. 18. Grudnia 1840. Konigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko. mieyski.

Obwieszczenie. Franciszka z Piwańskich zamężna Matuszkiewicz, przy udzielonéy onéyże w dniu dzisievszym pełnoletności, na wyłączenie wspólności maiatku, z iéy małżonkiem Andrzejem Matuszkiewicz wniosła, co ninieyszém do publicznéy wiadomości się podaie.

Inowracław, d. 21. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 13) Ginem hochgeehrten und verehrungemurbigen Publifum zeige ich biermit ergebenft an, baf ich Mittwoch ben 13ten Januar eine naturgetreue Un ficht von Paris und ber umliegenden Gegend, von ben Tuilerieen aus burch bas Daquere rotyp aufgenommen, gur Unichauung aufgestellt haben werbe. Durch biefen neuen optischen Apparat, von bem baburch weltberühmten Daguerre in Paris erfunden, wird von bem Sonnenlicht die Wegend wie im Spiegel auf die Platte ohne menich= liche Beihulfe gezeichnet, wodurch es moglich wurde, das erfte gang naturgetreue Panorama von Paris barguftellen, wie es wohl noch niemals fo treu nachgeabmt gefehen worden ift, und ba es erwiefen, baf Panorama-Ausstellungen burch optifche Glafer gefeben, mehr Taufdung ber Malerei hervorbringen, fo ift auch biefes burch 72 befondere bagu geschliffene große Glafer nur noch bewundernswerther. Ferner iff zu feben: Anficht ber vereinigten Staaten von Umerifa, fo wie ber merkwurdigen Gegenden von Retoport, Baltimore, Wafhington, Bofton, und bas weltberühmte Benedig. Neben Diefen großen Panoramen ift noch aufgestellt in 18 Ruf hoben Salbrundgemalben: Berlin, Petereburg, Rom, Bien, Ant= werpen, Luttich, Luon; Schweizer : Wegend am Garner Gce bei Mondichein; Jerufalem: bas Innere ber beiligen Grabestirche, mit bem Grabe Jefu Chriffi, mab= rend einer großen Prozeffion von allen Beiftlichen in Gerufalem; bas Innere ber Grotte in Bethlebem, wo Jefus Chriftus geboren ift. Die Erflarung wird auch auf Berlangen von einem Mohr in Frangbfifcher ober Engl. Sprache gegeben. Die Musfellung ift von fruh 9 Uhr, und Abends bei brillanter Beleuchtung bis 9 Uhr im Saale bes Hotel de Dresde, welcher gut geheizt fenn wird, ju feben. Gin= trittspreis 5 Sar. Rinder und Domestiquen gablen die Salfte. Dutend . Billets Di. Sort, aus bem Bergogthum Naffau. find billiger.
- 14) Ich wohne noch fortwährend: Pofen: Waffer-Strafe No. 4. D. Monnich, prakt. Zahnarzt.
- 15) Ein Saal nebst Stube und Ruche im ersten Stock, ist von Oftern ab, so wie mehrere große Keller, sofort im Hause No. 95/96 am alten Markte zu vers miethen.

<sup>16)</sup> Um Montag ben 41ten b. Mts. frifche Burft und Sauerfraut nebft Tangvergnügen bei Bebel, im Guntherschen Garten.